# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 19. April 1826.

Angekommene Fremde bom 15. April 1826.

Herr Gutsbesitzer von Niegolewski aus Wlaselejowe, Hr. Kaufmann Schultheus aus Duren bei Achen, I. in Nro. 243 Brestanerstraße; Frau Gutssbesitzerin Baronin v. Anobelsdorff aus Tzinice, Hr. Gutsbesitzer v. Stanislawski aus Wierzchocie, I. in Nro. 99 Wilde, Hr. Steuer-Einnehmer Schütz aus Ostrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swiszulski aus Koszut, Hr. Gutsbesitzer v. Sofolinski aus Solincino, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 16ten Upril.

Herr Kaufmann Abwolny aus Fraustabt, Hr. Bau-Conducteur Wiegand aus Berlin, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße; Jungfer Balbina Kaminska aus Wolstein, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

#### Chictal = Citation.

Auf dem Grundstücke Nro. 309 Breds lauerstraße der Stadt Posen, dem Anasstasius Szadelski und den Erben des Gesorge Szadelski gehörig, haftet Rubr. III. Nro. 6. ex Decreto vom 8. October 1800. eine zinsbare Post von 300 Athlr. für den ehemaligen Stadtsecretair Rorer. Nach Angabe der Erben desselben ist die Obligation vom 5. November 1798. vom vorigen Stadtgerichte hiersselbst am 19. December 1798. ausgesertigt, und der Hypotheken Rekognitionsschein vom 8. October 1800. verloren gegangen.

Zapozwanie Edyktalne.

Na nieruchomości pod Nro. 309 na ulicy wrocławskiey miasta Poznań do Anastazego Szabelskiego i do sukcessorów Woyciecha Szabelskiego należące, ciąży Rubr. III. Nro. 6. z dekretu z dnia 8go. Października 1800. summa prowizyonalna 300 tal. dla byłego sekretarza mieyskiego Rorer. Podług podania sukcessorów tegoż obligacya ta z dnia 5. Listopada 1798. w byłym Sądzie mieyskim tuteyszym pod dniem 19. Grudnia 1798. w expedycyi wydana, i atest Rekognicyiny z dnia 8. Października

Auf Antrag berfelben follen baher gebachte Documente aufgeboten werden.

hierzu ift ein Termin auf ben iten Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Vielefeld in unferem Partheien-Zimmer angesett, zu welchem alle, welche als Eigenthumer, Pfand über Ceffionarien ober fonflige Briefs= inhaber Ansprüche an diese verloren ge= gangene Documente zu machen haben, entweder in Perfon ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichtsrath Boy, Juftig-Commiffarius Guberian und b. Przepalfow= Bi in Vorschlag gebracht werden, vorgelaben werden, zu erscheinen, ihre Un= spruche an ber gedachten Obligation nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Un= spruchen an die gedachte Obligation pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, auch mit ber Amortifa= tion und Loschung biefer Post verfahren werben wirb.

Vojen den 23. Februar 1826. Königl. Preußisches Landgericht. 1800. zaginął. Na wniosek tychże rzeczone dokumenta obwieszczone bydź maią.

W tym celu wyznaczonym iest. termin na dzień 1. Lipca r. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w naszéy Izbie instrukcyinéy na który wszyscy ci, którzy iako własciciele zastawnicy cessionaryusze lub posiadacze skryptów pretensye do tych zagubionych dokumentów mieć mniemaia, aby się albo osobiś. cie albo przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których Sedzia i Kom. Spr. Boy, Kommiss. Spraw, Guderian i Przepałkowski proponuią się stawili, w razie nie stawienia się, zaś spodziewali, ze swemi pretensyami do rzeczoney obligacyi wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i amortyzacya dokumentów i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 23. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

## Ediftal = Citation.

Jur Anmeldung und Verification ber Amprüche aller unbekannten Gläubiger der Synagoge zu Wronke, wird in Saschen die Regulirung des Schulden-Westens derselben betreffend, ein Termin vor dem Landgerichtsrath Culemann auf den 3. Junius c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse angessetzt, wozu dieselben mit der Verwars-

Zapozew Edyktalny.

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Wronkach w sprawie tyczączey się regulowania długów teyże, wyznacza się termin na dzień 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann, w którym nung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Vefriedigung erst, nachdem die sich gemeldeten und in dem Liquidations = Urtel angesetzten Gläubiger solche erhalten, zu erwarten haben.

Sollten sie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werden ihnen die Justiz-Commissarien Hoper, Jacoby und Justiz-Commissarius Landgerichtsrath Boy zu Mandatarien vorgeschlagen.

Pofen ben 24. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung,

Das zur v. Gzowskischen Liquibations, Masse gehörige, im Mogilner Kreise beslegene abeliche Gut Myslatkowo, soll auf ben Antrag der Gläubiger anderweit auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1826 bis dahin 1829 verpachtet werden.

Wir haben bazu einen Termin auf ben 23. Juni c. früh um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Schneider in unserem Gerichts-Saale anderaumt, und laben zu demselben Pachtlustige hierdurch ein. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 16. Mars 1826.

THE TOURSE FREE

Abnigl, Prenfisches Landgericht.

celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezgłaszaiący się swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieliktóremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im się Kommis. Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Boy za Mandataryuszów proponują.

Poznań d. 24. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Myslątkowo w Powiecie Mogilinskim położona, do massy likwidacyjney, niegdy Gzowskiego nałeżąca, na domaganie się wierzycieli, na 3 po sobie następuiące lata, od Sgo Jana 1826 aż do tegoż czasu 1829 w dalszą dzierzawę wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszev.

Gniezno d. 16. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Auf ben Untrag ber Realglanbiger, ber unter unferer Gerichtsbarfeit im Gne= fener Rreise belegenen, den Leignerschen Erben zugehörigen Glashutte ober Suta= Powidz, wozu bas attinens Bonifowo, Bonifowto, Suta-ABerder nebft ber Glad-Kabrifation und mehrere gunftige, burch ein Privilegium vom Jahre 1760. begrundete Prorogationen gehoren, und welche nach ber, gerichtlichen Tare auf 18,702 Rthir. 10 fgr. gewurdigt wor= ben ift, haben wir einen nochmaligen Licitations=Termin gum offentlichen Ber= fauf berfelben auf ben soten Junic. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte - Uffeffor Rib= bentrop in unferent Partheien = 3immer anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfahige ein, in bemfelben gu erscheis nen, ihre Gebote abzugeben, und ber weitern Berhandlung zu gewartigen.

Gnesen den 18. Marg 1826. Sonigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedarzy dóbr Huta Powidzka zwaney, pod iurisdykcyą naszą w powiecie Gnieźnieńskim sytuowanych, Sukcessorów Leyxnerów własnych, do których iako attinens Bonikowo, Bonikowko Huta i Ostrow z fabryką szkła i inne dobrodzieystwa przywileiem z roku 1760. udowodnione prorogatywy, należą; a które podług sądowey taxy na 18,702 talarów 10 sgr. są oszacowane, na wniosek realnych Wierzycieli wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 10. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Assessorem Są. du Ziemiańskiego Wielm. Ribbentrop w sali Sądu naszego; na który chęć maiących nabycia zdolnych posiadania zapozywamy, aby na takowym stawiwszy się swe plus licitum podali, i dalszego postępowania oczekiwali.

Gniezno d. 18. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der verstorbene Starost Joseph von Skorzewski, hat im Jahre 1797 für das hiesige Vicarien-Collegium über eine von Letzterem angeliehene Summe von 2,044 Fl. poln. einen Schuldschein auszestellt, welcher auf unbekannte Weise verloren gegangen ist.

Die Joseph v. Sforzewöfischen Erben

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Józef Skorzewski Starosta wziął w roku 1797. od tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów summe 2,044 złt. pożyczanym sposobem i wystawił na takową rewers, który niewiedzieć iakiem sposobem zaginął.

Sukcessorowie Józefa Skorzewskiego zaspokoienie tego długu udo-

haben die Tilgung biefer Schulb nicht nachweisen fonnen. Ge werben baber auf den Antrag des biefigen Bicarien-Collegii alle Diejenigen, welche an bem gebachten Schuldschein als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Driefeinhaber, Unspruche zu haben ber= meinen vorgeladen, folche binnen 3 Monaten, fpateftens aber im Termine ben 10. Mai c. por bem Deputirten herrn Landgerichterath Schneider bier= felbft, gebührend anzumelden, und baß weitere rechtliche Berfahren, ausbleiben= benfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen pracludirt, ihnen bie= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und der mehr erwähnte Schuld= fchein amortifirt werden wird.

Gnesen den 5. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannymachung.

Der Rittmeister außer Diensten herr Wilhelm Ferdinand heinrich v. Kalfreuth und dessen Gattin Frau henriette geborne v. Wedell zu Weißensee, haben nach einem vor Einschreitung der Ehe errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches den bestehenden Vorschriften gemäß zur bssentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferik ben 16. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

wodnić nie są wstanie, i dla tego na domaganie się tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rewersu w mowie będącego iako własciciele, Cessyonaryusze, zastawne lub inne papiery posiadaiacy, pretensye miec zamyslają, ahy takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 10. Maia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Schneider w Sali posiedzenia sądowego wyznaczonym, zameldowali i dalsze prawne postępowanie, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie i rzeczony rewers amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Były rotmistrz Ur. Wilhelm Ferdinand Kalkreuth i małżonka iego Ur. Henryetta z Wedlów, z Chyciny, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek zawartey intercyzy przedślubney wspólność maiątku i dorobku; co się ninieyszem, stosownie do przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 16. Laitego 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

# Edictal = Citation.

Rachbem über bas Vermogen bes chemaligen Rademachers, jetigen Schullehrers Gottlieb Rulisch, welches aus ben Raufgelbern für bas bemfelben ge= borig gewesene, fur 273 Mtlr: verkaufte Saus Dro. 78 in Unruhftadt befteht, ber Concurs eröffnet worden, fo laden wir alle diejenigen, welche an ben Ge= meinschuldner und bie Raufgelber Forberungen zu haben vermeinen, hierdurch por, in dem auf ben 5. Juli b. S. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath von Bajerefi angefetten Liquidations = Termine in Person ober burch gefetilich zuläffige mit Informa= tion versehene Bevollmachtigte zu er= fcheinen, den Betrag ihrer Forberungen anzugeben', die Documente, Brieffchaf= ten und übrigen Beweismittel, womit fie die Richtigkeit ihrer Unsprüche zu er= weisen gebenfen, vorzulegen und anzuzei= gen. Bei ihrem Musbleiben haben fie ju gewärtigen, baß fie mit ihren For= berungen an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb wider die übrigen Glau= biger ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt werden.

Uebrigens werben benjenigen Gläubizgern, welche an dem persönlichen Erzscheinen verhindert werden, die hiefigen Justiz-Commissarien Wolny und Röstel als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit den 2. Marg 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy konkurs nad maiatkiem Bogumiła Kulisch przedtém kołodzieia teraz nauczyciela, składaiącym się z summy kupna za domostwo temuż należące, w Kargowie pod Nr. 78. położone, a teraz za Tal. 273 przedane, zapozywamy wszystkich, którzy do wspomnionego współdłużnika i rzeczoney summy kupna, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyjnym na dzień 5. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana przed W. Sędzią Baierskim wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników w izbie naszév stron stawili, pretensye'swe podali i dokumenta, papiery lub inne dowody, przez które rzetelność swych pretensyi udowodnić rozumieją, złożyli i podali. W razie albowiem przeciwnym czeka ich, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, a przeciwko innym Wierzycie. lom wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Wreszcie tym Wierzycielom, którzyby dla przeszkód iakich, osobiście stanąć nie mogli, przedstawiamy na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Wolnego i Roestla.

Międzyrzecz dnia 2. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es soll das, dem Kammerherri von Mankowski gehörige, im Birnbaumer Kreise gelegene Gut Wituchowo nebst Zubehör, anderweit auf ein Jahr von Joshannis 1826. dis Johannis 1827. defentlich an den Meistbietenden, in dem am 10. In ni d. J. Bormittags um EI. Uhr vor dem Landgerichts-Ussessor herrn v. d. Golz hier anstehenden Termine verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht. Jeder Mitbietende muß 300 Athler, Caution fiellen.

Meserit den 10. April 1826.

Rinigl. Preuß. Landgericht.

- Bekanntmachung.

Nachdem die majorenn gewordene Johanna Friederike Stein aus Reissen, jeht verehelichte Schencich und deren Ehemann Färber Carl Schoneich zu Pinne, nach der gerichtlichen Verhandlung vom 16. März 1826. die eheliche Güstergemeinschaft ansgeschlossen haben, so wird solches von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht mit Bezug auf den §. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebraeht.

Fraustadt den 30. Marg 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Ob wieszczenie.

Dobra Wituchowo z przyległościami w powiecie Międzychodzkim ležace. W. Szambelanowi Mańkow. skiemu należące, znowu na rok ieden od S. Jana r. b. aż, do S. Jana 1827. r. publicznie naywięcey daiącemu, w terminie na dzień 10. Czerwca r. b. o godzinie 11. zrana tu w Międzyrzeczu przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego v. d. Golz wyznaczonym, w dzierzawę puszczone będą. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszém. Warunki w terminie oznaymione będą. Każdy licytant 300 Tal. kaucyi złożyć musi.

Międzytzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy do lat pełnoletności doszła Joanna Fryderyka Stein z Rydzyny, teraz zamężna Schoeneich i małżonek téyże Karol Schoeneich farbierz w Pniewach, według sądowey czynności z dnia 16. Marca 1826. roku wspólność maiątku wyłączyli, więc to podpisany Królewski Sąd Ziemiański z odwołaniem się na przepis §. 422. Tyt. I. Cz. II. Pow. Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 30. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Der nach der Befanntmachung vom 30. Januar c. zum öffentlichen Verfauf bes im Kosiner Kreise belegenen Guts Radomicko nebst dem dazu gehörigen Dorse und Vorwerse Anderowo und dem Dorse und Vorwerse Smolno, dessen Werth gerichtlich auf 55,924 Athlr. 2 tgr. 11 pf. gewärdigt worden, auf den 3. Juni c. anstehende Vietungs-Termin ist auf den Antrag der General-Direktion der Königl. Allgemeinen-Wittwen-Verpsschaft aufgehoben, und ein neuer Licitations-Termin auf den 17. Juni c. Vormittags um 9 Uhr anderraumt worden.

Besitzsähige Käuser werden daher hierdurch vorgeladen, in diesem Termin auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gregor entweder perfonlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und demnächst zu gervärtigen, daß das Gut nebst Zubehör dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 3. April 1826. Abnigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Termin licytacyiny według obwies szczenia z dnia 30. Stycznia r. b. do publiczney sprzedaży w powiecie Kościańskim położonych dóbr Radomicka, iako też przynależących do tychże wsi wraz z folwarkiem Smolno, których wartość sądownie na 55,924 Tal. 2 sgr. 11 fen. oceniona, na dzień 3. Gzerwca r. b. wyznaczony stosownie do wniosku Dyrekcyi generalney Królewskiey powszechney Kassy wdow zniesiony i nowy termin na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczony został.

Zdolność do posiadania mający kupcy zapozywaią się przeto ninieyszem, ażeby się w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, przed delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i spodziewali się, iż dobra pomienione wraz z przynależytościami naywięcey dającemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą. Taxę i kondycye kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane być moga,

Wschowa d. 3. Kwietnia 1826. Król, Prusk. Sąd Ziemiański.

TO THE HEAVEN AND THE STREET

Ebictal=Vorladung.

In bem Sopothefenbuche bes im Gne= fener Rreife belegenen abelichen Guts Imielinko, ift fur bas hospital St. Mi= colai zu Posen sub Rubr. III. Nro. 1. eine Protestation wegen einer ex Inscriptione bes Abam v. Golifemeli im Pofenschen Grodgerichte vom 10. August 1779. angemelbeten Forberung von 1333 Athlir. 8 ggr. ju 5 proCent gind= bar, mit bem Bemerfen eingetragen, bag biefes Capital auch auf bem Gute Jawczewo haftet. Die gedachte Inferip= tion und ber bieruber unterm 25. Juni 1800. ertheilte Sypothekenschein ift bem gebachten Sospitale verloren gegangen, weshalb auf ben Antrag bes Armen= Directorii zu Pofen, welches in die Stelle bes hospitals getreten ift, biefe Documente amortifirt werden follen.

Es werden daher alle biejenigen, welche hierauf als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Bricf= Inhaber, Unfpruche haben, aufgefor= bert, folche unter Ueberreichung ber ver= loren gegangenen Documente binnen 3 Monaten, spatestens aber in bem auf ben 13. Mai 1826. Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Affeffor Ribbentrop hierfelbst angesetzten Termine anzumelben, ober zu gewarti= gen, daß fie mit ihren Unspruchen prå= clubirt, ihnen hiermit ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und die verloren ge= Zapozew Edyktalny.

W ksiedze hypoteczney wsi szlacheckiey Imielinka Powiatu Gnieznińskiego iest pod Rubr. III. Nr. 1. protestacya dla Spitala Sgo Mikołaia w Poznaniu względem summy 1333 tal. 8 dgr. wraz z prowizya po 5 od sta z inskrypcyi Adama Goliszewskiego z dnia 10. Sierpnia 1779 z tem nadmienieuiem zahypotekowana, iż rzeczona summa i na wsi Jaroszewie iest zapisana.

Wspomniona Inskrypcya w raz z atestem hypotecznym na dniu 25. Czerwca 1800 roku udzielonym, rzeczonemu szpitalowi zgubioną została. Na wniosek zaś teraźnieyszego Właściciela powyższey summy Dyrekcyi ubogich miasta Poznania ma bydź rzeczony Dokument amortyzowany. Wzywaią się więc wszyscy ci którzy do rzeczoney protesta. cvi i atestu hypotecznego iako właściciele, Sukcessorowie, Cessyonaryuszowie, zastawne lub też inne podobne prawa maia, aby takowe przy produkowaniu zagubionych dokumentów w 3ch miesiącach naydaley w terminie dnia 13. Maja 1826 zrana o godzinie grey przed Deputowanym Assessorem Ribbentropp wyznaczonym, podali, w przeciwnym razie zaś się spodziewać, iż z pretensyami prekludowanegangene Infcription nebst Sypothefens Schein amortifirt werden wird.

Gnesen den 24. November 1825. Konigl, Preußisches Landgericht. mi i im wieczne milczenie nałożonem i zagubiony Instrument amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 24. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In bem Hypotheken = Buche bes Guts Zernifi, sind unter Rubr. II. Nro. 3. für das Nonnen = Kloster St. Clara, jest die Krankenanstalt der grauen Schwestern in Posen, 300 Athlir. als ein zu 3½ proCent verzinsbares auus prepetuum eingetragen. Der hierüber ausgefertigte Hypotheken = Recognitions = Schein des Landgerichts zu Bromberg vom 31ten Mai 1824 ist verloren gegangen.

Es werben baher alle diejenigen, welsche an bas gedachte Infirmment als Eigenthümer ic. Anspruch zu haben versmeinen, zu bem auf den 1. Julius c. anstehenden Termine vor dem Landgerichts Referendarius Herrn Rlossowski unter der Warnung vorgeladen, daß der gedachte Lypotheken = Accognitions Schein amortisirt und an dessen Stelle der Krankenanstalt der grauen Schwessiern ein anderer ausgesertigt werden wird.

Gnesen ben 16. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dóbr Zerniki pod Rubr. H. Nro. 3. iest zapisanych dla klasztoru Panien St. Klary na teraz Instytutu siostr miłosiernych w Poznaniu 300 Talarów iako onus perpetuum 3½ prowizye przynoszące. Udzielony w tey mierze przez Sąd Ziemiański w Bydgoszczy pod dniem 31. Maia 1824. wykaz hypoteczny iest zgubiony i niemoże bydź wynalezionym.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzy do dokumentu wspomnionego iako właściciele etc. iakie prawo mieć mniemaią, aby wterminie na dzień 1. Lipca r. b. przed Delegowanym Referendaryuszem Kłossowskim wyznaczonym stawili, iprawo swe wykazali, gdyż inaczey zgubiony wykaz hypoteczny amortyzowanym i w mieysce tegoż Instytutowi siostr miłosiernych nowa rekognicya wygotowaną zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Rrotofchiner Rreife in ber Stadt Zbuny unter Nro. 56 belegene, ben Joseph und Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Zdunach w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 56. belena Viernackischen Ehrkeuten zugehberige Hauß nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 188 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 22. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts = Referendarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Ter-

min hierdurch bekannt gemacht.

Krotoschin ben 9. Marg 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

położone do Józefa i Heleny małż. Biernackich należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Tal. 188 ocenionem zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym War Referendaryuszem Mechow tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 9. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation3=Patent.

Das im Oftrzeszower Kreise in ber Stadt Kempen unter Mro. 27 belegene, bem Schene Selbstmann zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause nebst Stallung und Brennerei, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7787 Athlie. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhastation befentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Da sieh in bem am 15. Februar c. angestandenen Licitations = Termin kein Kaussussischen Bertauf des Grundstücks einen neuen Licitations = Termin auf den 26. Juni 1826 in loco Kempen der dem Königs. Friedens = Gericht daselbst angesetzt, zu welchem wir Kaussussische welche besitzt

# Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempnie pod Nro. 27 położona, do Scheye Selbstmann należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią i goralnią, która podług taxy sądowéy na 7787 Tal. 6 śgr. ocenioną została, w drodze subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma.

Gdy się w terminie dnia 15. Lutego r. b. odbytym, żaden chęć kupna maiący niezgłosił, przeto końcem sprzedaży nieruchomości teyże nowy termin licytacyiny na dzień 26go Gzerwca 1826 r. w mieyscu Kempnie wyznaczyliśmy, do którego

und gablungefabig find, hierdurch vor-

Rrotoschin ben 16. März 1826. Ronigl. Preng. Landgericht. chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im (Schildberg) Offrzeszowschen Rreife bele= gene, bem Abalbert v. Pfarefi jugehori= ge Gut Slupia nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 141,672 Athir. 11 far. 8 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden verfauf werden, und wir ha= ben hierzu, da in den fruberen Terminen nur ein Gebot von 86,333 Mthlr. 10 fgr. erfolgt ift, noch einen peremtorischen Bietunge-Termin auf den 19. Juli c. bor bem herrn Landgerichts = Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier an= gefent.

Besitfabigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 3. April 1826. Königlich Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Dobra Slupia pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszewskim położone, do Ur. Woyciecha Psarskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tal. 141,672 śgr. 11 fen. 8 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu diugów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem gdy w dawnieyszych terminach tylko plus licitum na Tal. 86,333 sgr. 10 podaném zostało, ieszcze ieden termin peremteryczny na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzia Roquette w, mieyscu wyznaczywszy, zdolność kupienia maiących o takowym niniey. szém uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 3. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations - Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszowschen Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 74 beiegene, dem Udvocaten Nodewald zugehörige dreistockige Wohnhaus am Markte nebst gepstasterten Hofraum, Stallungen und Zubehör, welches nach der gerichklichen Taxe auf 2071 Athle. 15 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 28. Juni, den 5. September, und der peremforische Termin auf

den 28. November c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räufern werden biese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem setzen Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Laxe kann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Krotoschin ben 2. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Domostwo o trzech piętrach pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwórzem brukowanem, staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2071 śgr. 15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 28. Czerwca, dzień 5. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Hoeppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chietal = Citation.

Su bem Sypothefen = Budje ber bem Cafimir Ludwig Lucas Guido Janatius Graf v. Potulidi gehörigen , im Bromberger Rreife belegenen Guter Confeeczno Mro. 244 und Goncerzewo Mro. 64 fiehen sub Rubr. III. Mro. I für ben Roseph de Rola Zbijewefi, auf ben Grund bes mit ihm über biefe Guter am 17. Januar 1778. gefchloffenen Rauf= Contracts noch 4400 Athle, rückständige Raufgelber eingefragen, von benen 1000 Rthle. auf ben Grund ber Guscription bom 9. Juni 1779. für bas hospital gu Somfiegno und 3400 Athir auf ben Grund ber Confirmations = Urfunde vom 22ten Juni 1799, für die Rirche eben dafeibst in demfelbe u Sybotheken = Buche sub Rubr. II. Nro. 1 ex Decreto vom 19. Juni 1819, ingroffirt worden find.

Da nun biefer Kaufgelber = Reft von 4400 Athir, zweimal eingetragen, fo hat ber eben gedachte Eigenthamer ber mehr beregten Guter die Lofchung beffelben sub Rubr. III. Nro. 1 nachgesucht, jedoch ben erforderlichen Lofchungs = Con= fens nicht beibringen konnen, weil ber Joseph de Rola Ibijeweft bereits am 2. Jebruar 1779. verstorben, und ber gegenwartige Aufenthalts-Ort feiner zwei binterbliebenen Cobue Anton und Michael v. Zbijewsfi unbefannt ift. Derfelbe hat daher auf deren offentliche Bor= ladung angetragen, und diefem ju Folge werben bie genannten Unton und Michael Gebruder von Bijemefi, fo wie beren

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Somsieczna No. 244 i Goncerzewa Nro. 64 W. Łukasza Guido Ignacego Hrabi Potulickiego dziedzicznych a w Powiecie Bydgoskim położonyck, stoia pod Rubr. III. No. 1. dla Józefa de Rota Zbijewskiego na fundamencie komtraktu kupna z onymże pod dniem 17. Stycznia 1778 roku o też dobra zawartego, ieszcze iako resztuiąca summa kupna 4400 talarów zapisane, z których 1000 talarów na mocy inskrypcyi z dnia 9. Czerwca 1778 dla Szpitala w Somsiecznie, a 3400 talarow na mocy aktu konfirmacyi z dnia 22. Gzerwca 1799 roku dla kościoła tamteyszego w teyże samey księdze hypoteczney Rubr, II. No 1. stosownie do dekretu z dnia 19tego Czerwca 1819 roku zaintabulowane zostaly.

A że powyższa resztuiąca summa kupna 4,400 tal. podwoynie iest zapisana, więc dziedzic pomienionych dóbr domagał się wymazania teyże z Rubr. III. No. I niemogąc iednak dostawić potrzebnego konsensu do wymazania, gdyż Józef de Rota Zbijewski ieszcze na dniu 2. Lutego 1779 roku z tego zszedł świata, w mieysce teraznieyszego pobytu pozostałych po nim synów Antoniego i Michała Zbijewskich nie iest wiadomym. Z tego powodu wniósł o ich publiczne zapozwanie, w skutek czego rzeczeni Antoni i Michał bracia

Cessionarien oder diesenigen, die sonst in thre Rechte getreten, hierdurch aufgesfordert, in dem auf den 1 oten Mai 1826. vor dem Herrn Landgerichts= Ausenltator Schulz anderaunten Termine zu erscheinen, und ihre Unsprüche an den vorbezeichneten Kaufgelder = Rest von 4400 Athler, nachzuweisen, widrigenfalls sie mit demselben prächidirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen ausersfegt, und dieser Rest im Hypothesenbuche der gedachten Güter gelöscht werden soll.

Bromberg den 23. Januar 1826. Konigl. Preußische Blandgericht.

Zijyewscy iak i równie ich Cessyonaryusze lub ci, którzy w ich wstąpili prawa ninieyszem się zapozywaią, ażeby w terminie na dzień 10. Maia 1826 przed Wm. Auskultatorem Szulc wyznaczonym stawili się, i swe prawa do powyższey summy 4400 talarów udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zostaną prekludowani, im wieczne milczenie nakazane, a summa resztuiąca ta z hypoteki dóbr wspomnionych wymazana będzie.

Bydgoszcz d. 23. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 31. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr follen im Dorfe Suchary bei Nastel mehrere abgepfändete Sachen, als: Spiegel, Spinde, 3 Pferde, 2 Fohlen, eine Britschfe und zwei Geschirre, Fentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden, welches Kaustustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 9. März 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Dnia 31. Maiar. b. przed południem o godzinie 9téy maią w wsi Suchary przy Nakle niektóre wyexekwowane rzeczy, iako to: lustra, szafy, 3 konie, 2 zrzebaki iedna bryczka, i dwie pary sli, publicznie naywięcey daiącemu za zaraz gotową zapłatę być sprzedane, co ninieyszym do kupna ochotę maiącym wiadomo się czyni.

Łobżenica d. 9. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations=Patent.

Bon Seiten bes unterzeichneten Friebenegerichts, sollen die in der Stadt Mogilno besegenen wusten Bauplatze, und zwar:

- 1) bes Grundstücks Nro. 5 bes Wonciech Jakubowski auf 40 Atlr. abgeschätzt,
- 2) des Grundstücks Nro. 7 des Woyciech Jaskulski 40 Milr.
- 3) des Grundstücks Mro. 60 ber Wittwe Smiepkowska 45 Milr.
- 4) des Grundstücks Nro. 74 des Franz Cerkulski 60 Atle.
- 5) des Grundstücks Aro. 92 ber Strzeleckischen Erben 110 Atlr.
- 6) bes Grundstücks Nrv. 93
  bes Hermanowicz 20 Atlr.
  im Wege ber Subhastation bffentlich an
  ben Meistbietenden einzeln verkauft wer=
  ben.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Gnesen, haben wir einen peremtorischen Licitations-Termin auf den 13. Mai c. in loco Mogilno selbst anderaumt, zu welchem besitz- und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Die Kaufbedingungen find blos baare Zahlung des Kaufpreises, und der Nachweis, daß der Käufer den Platz in Jahres-Frift vorschriftsmäßig, behauen kann.

Trzemeszno dem 18. Februar 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Ze strony podpisanego Sądu Pokoiu, maią bydź w mieście Mogilnie położone puste place budowy i mianowicie:

- 1) grunt No. 5. Woyciecha Jakubowskiego na 40 Tal.
- 2) grunt No. 7. Woyciecha Jaskulskiego na 40 Tal.
- 3) grunt No. 60. Wdowy Smieykowskiey 45 Tal.
- 4) grunt No. 74. Franciszka Cerkulskiego na 60 Tal.
- 5) grunt No. 92. Sukcessorów Strzeleckich 110 Tal
- 6) grunt No. 93. Hermanowicza na 20 Tal. oceniony, drogą subhastacy i publiczney naywięcey daiącemu po iednem sprzedane.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyjny na dzień 13. Maiar. b. w Mogilnie, do którego posiadania i zapłaty zdolnych ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna są, tylko gotowa wypłata summy kupna i udowodnienie, iż okupiciel w ciągu roku plac podług przepisów wybudować iest w możności.

Trzemeszno d. 18. Lutego. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Den 3. Mai c. Vormittags um g Uhr, soll der Nachlaß der hierselbst verstorbenen Tuchmacher Gottlob Lubenauschen Cheleute, bestehend auß einer Spinnmaschine und anderm Handwerkszeug, Haus- und Wirthschaftsgeräthe, Betten, Leinenzeug, Kleidungsstücke, Meubles, gesponnener- und roher Woste, so wie 3 Stücke Multum, difentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft, werden, welthes Kaussufigen hierdurch bekamt gemacht wird.

Lebfens den 10. Marg 1826.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das zum Nachlasse bes zu Goscieszun verstorbenen Probsts Kaszuck gehörige Inventarium, bestehend aus Mindvich, Pferden und Schweinen, so wie verschiesbenen Acker= und Haus Scräthschaften, Leinenzeug, Betten und Kleidungdestücken, soll auf den Antrag der Erben, bssentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verstauft werden.

Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 27. April c. Bormittags um 9 Uhr zu Goscieszyn anberaumt, zu welchem wir Kaussustige hierdurch einladen.

Wollstein ben 10. April 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Dnia 3. Maja r. b. przed poludniem o godzinie otey ma pozostałość tu w mieyscu zmarłych malżonków sukienika Boguchwał Lubenzu szkładaiąca się z iedney maszyny i innych rzemieslniczych porządków, domowych i gospodarskich sprzętów, iako to: pościel, rzeczy lniane, ubiory, meble, przędzona i surowa wełna, iako też 3 sztuki multunu publicznie naywięcey za zaraz gotową zapłatę być sprzedanemi, co ochotę do kupna maiącym wiadomo się czyni.

Lobženica d. 10. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Pozostałość zmarłego w Gościeszynie proboszcza Kaszuckiego, składaiąca się z bydła, koni i świn, tudzież z różnych porządków domowych i gospodarskich, bielizny, pościeli i sukien, ma być na wniosek
Sukcessorów, publicznie naywięcey
daiącemu za natychmiast gotową zaplatą, sprzedaną. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na
dzień 27. Kwietnia r. b. przed
południem o godzinie gtéy w Gościeszynie, na który ochotę kupna
maiących ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 10. Kwietnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Jum öffentlichen Verkauf der, zum Nachlaß des hierselbst verstorbenen Burgers Carl Strygner gehörigen Effecten, haben wir einen Termin auf den isten Mai c. hierselbst anberaumt, wovon Kauflustige hiermit in Kenntniß geseht werden.

 Obwieszczenie.

Do publicznéy sprzedaży należących do pozostałości zmariego Karóla Strygnera obywatela tuteyszego, ruchomości, wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Maiar. b. tu w mieyscu, o którym ochotę maiąci kupienia ninieyszém uwiadomiaią się.

Gostyń dnia 4. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Stedbrief hinter dem Anton Gorgol alias Naczynofi.

Anton Gorgol, auch Naczynöki genannt, ist dringend verdächtig, einen Diebstahl unter erschwerenden Umständen verübt zu haben. Er hat Gelegenheit gefunden, seinen Transportanten bei Kraßkom zu entlaufen.

Alle Civil = und Militair = Dehörden werden daher dienstergebenst ersucht, auf den genannten Anton Gorgol ein wach sames Auge zu richten, denselben, wo er sich nur betreten lassen sollte, dingsest machen, und an uns unter gehöriger Escorte abzuliefern.

Gignalement.

Der Entsprungene ift aus Xiazenice gesbürtig, und auch dort aufgehalten, kastholischer Religion, ungesähr 21 Jahr alt, soll 3 bis 4 Zoll groß sein, schwarze Hagen, Große Mase, welche nach der Besichreibung platt sein soll, breiten Mund, keinen Bart, gute Zähne, volles Gesicht, gesunde Farbe, untersetzt

Listgończy za Antoniem Gorgolem inaczey Naczyńskim.

Antoni Gorgol nazwany też Naczyński, iest bardzo podeyrzany o popełnienie kradzieży, pod uciążliwymi okolicznościami w Wielowsi dokonaney, i przy Krążkowie znalazł sposobność zemknięcia.

Wszystkie władze woyskowe i cywilne upraszamy zatém, na wspomnionego Gorgola baczne mieć oko, i gdziekolwiek schwytaią go, do nas odesłać,

## RYSOPIS.

Zbiegły rodem iest z Xiążęnic, i tam zamieszkały, katolickiéy religii, około 2 1 lat stary, ma mieć w wzroście 3 do 4 cali, czarne włosy, czoło otwarte, czarne oczy, duży nos, który wedle opisu plaski bydź ma, szerokie usta, nie zarasta ieszcze, zdrowe ma zęby, twarz zupełną, cerę zdrową, iest siadły, mówi tylko po polsku, znakow szczególnych ma nie mieć żadnych.

und spricht nur polnisch, foll kein Kenn-

Die Befleibung foll in nachstehenben

Sachen bestehen, als:

1) einem Leinwand = Bauerfittel,

- 2) unter bem Kittel einen Pelz tragend,
- 3) eine runde alte graue Baranten= Bauermuße,
- 4) Bodleberne Sofen,
- 5) gute Stiefeln anhabend. Kozmin ben 4, April 1826. Konigliches Inquisitoriat.

Odzież iego składać się ma z następuiącey,

1) kiecki płócienney,

- 2) pod kiecką nosił kożuch,
- 3) czapki wykrawanki staréy z śiwym barankiem,
- 4) spodni kozlowych,
- 5) dobrych bótów.

Koźmin d. 4. Kwietnia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Am 27. April c. Vormittags um 11 Uhr, soll auf höheren Befehl ein dum Kavallerie = Dienst nicht geeignetes, sonst gutes und besonders zum Ziehen sehr taugbares Pferd, auf dem Hofe des Kasernen=Stalles des 6ten Ulanen-Regisments hierselbst öffentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Zahlung in klingend Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Posen den 16. April 1826. v. Szerdahelln, Oberst = Lieutenant und interim. Regiment&-Commandeur.

Na dniu 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 11. będzie na rozkaz wyższy, koń do służby kawaleryi niezdatny, lecz do ciągnienia w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni koszarnéy 6. pułku Ułanów, w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą, sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa się.

Poznań d. 16. Kwietnia 1826. v. Szerdahely, Podpułkownik, kommanderuiący 6. pułk Ułanów. Litterarische Anzeige. Bei E. S. Mittler in Posen am Markt Nrv. 90 ist zu bekommen: ber Civil-Toder für das Königreich Polen, nebst den übrigen Civil-Ge-schen des Reichstages v. J. 1825 übersetzt von Falz. Preiß 22; Sar.

Schiffer, welche trocken Birken-, Elsen= und Buchenholz, besgleichen Dachund Mauersteine von Neubruck nach Berlin laden wollen, melben sich bei dem Herrn v. Tomaszewski, bei Neubruck a. d. AB. und wegen Berschiffung von trocken Kiehnenholz beim Muller Herrn Borner auf Choiner Muhle bei Zirke a. d. AB.

Schiffer welche Willens sind, trocken Kiehnen-Kloben-Holz von Bukowce an b. W. nahe bei Zirke, und trocken Weisbuchen von Neuskabk a. d. W. nach Verlin zu fahren, können sich melben beim Muhlenmeister Börner auf Choiner Muhle bei Zirke.

In ben Ziegeleien zu Wilda, Ferzye und Nattei sind binnen 3 Wochen serzige Mauerziegel das Tausend zu 8 Thaler und Dachsteine zu 10 Mthlr. zu bekommen. Den Berkauf berselben besorgt der Unterzeichnete Gerberstraße Nro. 395. Posen den 15. April 1826.